# Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabend, ben 6. December 1817.

### Angetommene Fremde vom 4. December 1817:

Herr Geheimerath v. Rapport aus Pinne, Herr Potocki aus Wronezin, I. in: Meo. 251 auf der Bredfauerstraße; Erbherr Lutomski aus. Drzazgowo, v. Brzyski aus Zabkowo, I. in Meo. 391 auf der Gerberstraße.

#### Stedbrief.

Der Dienstenecht Johann Rowinski, hat ohngesahr medis October d. J. bem Arbeitsmann Martin Janowski in Gnesen, in einer Schenke bei Gelegenheit, baß barin getanzt wurde, einen tuchnen Mod angeblich 15 Rebler werth entwendet, und ihn Tages darauf in Rogowo auf dem Jahrmarkte an einen ihm unbekannten Juden verkauft.

Der Eigenthumer fand den Dieb gleich nach dem Perkauf des Rocks auf dem Jahrmarkte zu Rozowo, er gestand ihm den Diebstahl wurde anretirt, nach Gnesen an das Khnigliche Friedensgericht abgeliefert, wo er die That wiederholt bekanrte, entwich aber in der N. ht vom 11 zum 12. d M. mit zwei andern Volizei-Gesangenen ans. dem dortigen Polizei-Gesangeißer

#### List Gończy.

Parobek Jan Rowinski ukradi około środka mca. Października r. b. w pewney szynkowni w Gnieznie podczas tańca, wyrobnikowi Marcinowi Janowskiemu surdut sukienny podług podania 15 talarów wartuiący, który nazaiutrz w Rogowie na Jarmarku, nieznajomemu mu żydowi sprzedal.

Właściciel zdybał zaraz złodzieia po przedaży surdata na Jarmarkuw Rogowie, który się do kradzieży
przyznawzy, został aresztowanym,
i do Krót. Sadu Pokoiu w Gnieżnie
odesłanym, gdzie powtórnie czympow-ższy przyznawszy, usiekł w nocy z nigo na 12go b. m.a. wraz zdwiema innemi aresztantami policynemi z tamteyszego aresztu policynego.

Wir erfuchen baber alle Militair- und Civil = Behorden hiermit dienstergebenft, auf den Entflohenen ein wachsames Ange zu haben, und ihn im Betrerungsfalle arreiten und unter ficheren Geleit, an uns abliefern zu laffen.

Gignalement.

Johann Rowinsti 21 Jahr alt, in bet Bist aper Mühle im Gneiner Kreife beles gen geboren, hat sich zuletz im Dorfe Colon und in Gneien aufgehalten; ift mittlerer untersetzer Scatuc, hat ein langlich pockennarbiges Gesicht, eine kleise Mase, graue Augen und start aufges worfene Lippen, tothliches Haar und stotstert beim Sprechen sehr fart.

Seine Bekleidung bestand bei seiner Entweichung in emem grun-tuchnen lieberrock, mit dergleichen Rubpsen, unter welchem er einen alt n grau-tuchenen Frack mit großen gelben Kadpfen und schwarzgraue Beinkleider hatte. Außer dem trug er ein altes leinenes Hemde, ein rothes altes Haletuch und einen alten schlechten Huth und ging barfuß.

Pofen den 26. November 1817.

Offener Arreft.

Ueber den Nachlaß bes Joh. Canti v. Moldti ift durch die von feinem Sohn Frang v. Woldti, von dem ehemaligen Greffier des hiefigen Civil-Tribunals vom 31. Januar 1816 wegen Insuffiers ber Wzywany przeto wszystkie resp. woyskowe i cywilne Władze ninieyszem, aby na zbiega baczne dawać oko raczyły, a w przypadku wysledzenia, ar sztować go i pod pewną strażą odstawić nam zechciały.

Rysopis.

Jan Rowinski 21 lat maiący, rodem z Biskupskiego młyna w powiecie Gniezninskim położonego, bawił się teraz na ofiatku w wsi Cołon i w Gnieznie, iest średniey siadłey poltawy, ma pociągłą ospowatą twarż, nos mały, szare oczy i wielkie wargi, włosy czerwonawe, a w mowie bardzo się iąka.

Odziany był przy ucierzce w surdut zielony sukienny z takiemiż guzikami, a pod nim miał stary sukienny frak z dużemi żółtemi guzikami i ciemno szaraczkowe sukienne spodnie. Oprecz tego miał na sobie starą płócienną koszulę, starą czerwoną chustkę na szyi i stary zły kapelusz, w reszcie chodził boso.

Poznań d. 26. Listopada 1817. Królewsko Pruski Inkwizytoriat.

Areszt otwarty.

Nad pozostałościa niegdy Jana Kantego Wolskiego, na zrzeczenie się przez syna iego Ur. Franciszka Wolskiego przed Pisarzem byłego tuteyszego Trybunału Cywilnego w dniu 31. Stycznia roku zeszłego, dla niedostarczającey massy pozostałości bom 3. huj. ber Concurs eröffnet worden.

Bir fordern baber alle biejenigen, welche von ben Gemeinschulonern ermas an Geld , Sachen , Offecten ober Brieffchaften hinter- fich haben, hiermit auf, weber feinen Giben noch irgend fonft jemanden, bas Dinbefie ju verabfolgen; vielmehr dem unterzeichneten Gericht ba= bon forberfamft, treuliche Muzeige gu ma= den, und die Gelder ober Gachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechs te, in bas Depofitorie in bes hiefigen Lands gerichte abguliefern. Die biefer Muffor= berung aumider bandelnben Intereffenten; haben ju gewärtigen; daß wenn fie bem. nach an die Erben bes Gemeinschuldners etwa bezahlen, ober ausantwor. in follten, biefes für nicht geicheben geachtet, und jum Befien ber Daffe anderweit beige: trieben, menn aber der Inhaber foicher Gelter ober Sachen biefelben verfchweigen oder gmindhalten follte, er außerdem alles feines baran habenden Unterpfundes: ober anderen Rechts fur verluftig erflart merden mirb.

Dofen, den 3. November 1817. Ronigl. Dreuf. Landgericht.

Befanntmadung.

In Rraft erhaltenen Auftrages eines Ronigl. bochfebt Landgerichts biefelbft, habe ich gur offentlichen Berfilberung bes Raufmann Mathias Mainefchen . Mobi= liar-Machlafies, bestehend in Dausgerathen,

Maffe gemachte Entfagung ber Erbichaft uczynione, zoftal w dniu 3. biezecego miesiąca konkurs otworzonym

> Wzywamy przeto ninieyszem wszystkich, którzy od wspólnego dłużnika pieniądze, effekta lub skrypposiadaia, aby takowe temuz wspólnemu dłużnikowi ani badź komukolwiek innemu nie wydawali, owszem nasamprzod Sadowi podpisanemu o tem rzetelnie donieśli i pieniadze lub effekta z zastrzezeniem praw swych do tychże rzeczy. mianych do Depozytu Sadu Naszego złożyli.

Interessenci którzyby wbrew wezwaniu ninieyszemu postępowali, i cokolwiek z pieniędzy lub effektów Sukcessorom wspólnego dłużnika wydać lub wypłacić mieli, spodziewać się mogą;, iż zapłata. takowa za nieważną uznana, i dług takowy na dobro massy powtórnie od nich ściagnionym będzie.

Gdyby zas posiadający takowe rzeczy zataić lub zatrzymać miał, natenczas wszelkie prawo do nich maiace utraci.

w Poznaniu dnia 3go Listopa-

da 1817.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

. Na mocy odebranego od Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego Dystryktu Krotoszynskiego zlecenia, termin do publiczney licytacyi ruchemości po niegdy Macieiu Matysie kupcu pozostałey z sprzetów doGold, und Silbergerathen, Kleidern und dgl. in loco Kozmin, einen Auctions-Termin auf den 7. Fanuar 1818 anberaumt, in welchem zahlungsfädige Kauflustige Bormittags um 8 Uhr im Magistratualischen Geschäftszimmer zu Kozminsich zahlteich einzusinden, mit dem Beisfügen eingeladen werden, daß der Zusichlag nur gegen baare Bezahlung in Coustant geschen wird und kann.

mowych, złota, srebra, sukien i t. d. składaiącey się, na dzień 7go Stycznia 1818 roku, o godzinie 8mey z rana w Biorze Magistraturalnym Miasta Koźmina wyznaczyłem, na który wszyscy pozostałość rzeczoną nabyć ochotę mający ninieyszem wzywaią się, z nadmienieniem, że przyderzenie za gotową zaraz zapłatą nastąpi.

Rrotoschin, den 18. November 1817. pada 1817.

Vigore Commissionis,

R um p, Sonigt. Preug. Landgerichte-Secretair.

#### Edictal=Citation.

Da auf ben Antrag ber Beneficial= Erbin verehelichte Landrathin v. 3nchlins= fa, geborne v. Dielecta ju Offrzefom, aber ben Machlag bes verftorbenen por= maligen gandrathe und nachherigen Friebendrichtere Carl v. Mietedi, Erbheren auf Striche im Deferiger Rreife, burch bas Defret vom beutigen Tage ber erb: Schaftliche Liquidations = Progeg eröffnet worden ift, fo laden wir alle und jede un= befaunte Glaubiger, welche an beffin Rachlaß aus irgend einem Grunde einige Forderungen zu haben vermeinen, hiedurch por, fich in bem auf ben 27ten Januar 1818 vor dem Serrn Landgerichte-Uffef= for Rleifcher Bormittags um g Uhr anbe: raumten Termine perfbulich, oder burch gefeslich julugige Bevollmachtigte, mogu wir ihnen bie Juftig-Commiffarien Jacobi und Borft hiefelbft in Borfchlag bringen,

Zapozew Etyktalny.

Ponieważ na żądanie Sukcessorki beneficyalnéy Alexandry z Mieleckich, Radzcy ziemiańskiego Zychlińskiego żony, w Ostrzeszowie mieszkaiącey, do nas zaniesione, nad pozostałością iey oyca, niegdy W. Karola Mieleckiego byłego Radzcy ziemieńskiego, późniey Sędziego Pokoju i dziedzica dóbr Strychów w Powiecie Miedzyrzeckim leżących, z mocy dekretu w Sądzie naszym dziś wydanego process likwidacyjny otworzonym został, wzywamy więc wszelkich i każdych Wierzycieli nieznaiomych, którzyby z iakiegokolwiek badź powodu, do téyże pozostałości pretensyą rościć mogli, ninieyszém, aby na terminach dnia 27go Stycznia 1818 roku wyznaczonych przed W. Fleischer Assessorem tu w Miedzyrzeczú w Sądzie naszym stawili się osobiście, albo też przez prawnie umocowanego Pełnomocnika, na których im się propunują

zu erscheinen, ihre Forderungen amugeben, sich auch über die Beibehaltung des zum Saterinds-Surator bestellten Jusies-Commingurus Mollow zu erklären, oder über die Auswahl eines andem zu vereinigen. Die Ausbleivenden haben zu gewärtigen, baß sie aller ihrer etwanigen Borreites, werden für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dassenige, was nach Bestedigung der sich meidendenden Gläubiger von der Masse noch abrig bleisben nochte, werden verwiesen werden.

Meferit, ben 28. August 1817.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Kommissarze sprawiedliwości Jakob? i Borst przy Sądzie naszym ustanowieni, pretensye swoie aby podali, iako też swą deklaracyą względnie utrzymania, temczasowie postanowionego nad massa Kuratora Mallow Sprawiedliwości Kommissarza uczynili, lub też względem obrania innego, na iego mieysce ułożyli się. Niestawaiący zaś oczekiwać maią, iż wszelkie im służące pierwszeństwa prawa utraca, i z pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokoieniu Wierzycieli zgłaszaiących się z massy rzeczoney pozostanie, odestanemi beda.

Miedzyrzecz d: 28. Sierpnia 1817. Królewsko - Pruski Sąd Zie-

miańs ki.

#### Saus = Berfauf.

Won dem Ronigl. Preuf. Landgericht gu Frauftadt wird hierdurch befannt ge= macht, bag, bas auf ber Breiteuftrage sub Nr. 774 biefelbft belegene Bader Blottneriche Saus, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 3632 Athlir. 12 ggr. Courant gewundiget morden ift, auf ben Antrag eines Real=Creditors offentlich ver= fauft werden foll, und der 14. October, ber 30. December c. ber 4. Marg 1818 gu Bietungeterminen bestimmt find. Es werden baner alle biejenigen, welche bie= fes Grundftud ju faufen gesonnen und gablungsfahig find, hierdurch aufgefor= bert, fich in ben gedachten Terminen mo= pon ber lette peremtorifch ift, Bormittags sam 9 Uhr vor bem Deputirten, Deren

#### Sprzedaż Domu.

Królewski Pruski Sad ziemiański Wschowski uwiadomia ninieyszym Publiczność, iż dom tu w Wsohowie na szerokiey Ulicy pod liczbą 774 położony do piekarza Blottner należący, który podług sądowéy taxy na summe 3632 taler: 12 dgr: w grubéy monecie ocenionym został na wniosek iednego realnego Kredytora publicznie sprzedanym bydź ma i termina do licytacyi na dzien 14. P ździernika r. b. 30. Grudnia r. b. i 4. Marca 1818 sa wyznaczone. Wszyscy wiec ochote kupna gruntu tego maiacy i w stanie zapłacenia bedacy wzywaią się ninieyszém, aby się na wyżey wyrażonych terminach, z których ostatni iest peremtoryczny przed paLandgerichte-Rath Larg in biefigem Lands gerichte-Gebaude entweder perfonlich ober burch gehörig legitimirte Bevollmachtigte eingnfinden; ihre Gebote abzugeben und su gewärtigen, daß an ben Deifi ; und Beftbietenben ber Bufchlag nach vorheriger Ginwilligung ber Intereffenten erfolgen wird.

Frauffadt, ben 13. Juli 1817. Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozwanie niewiadomych Wierzycieli Kassy Pułku 6go Ułannw (2go wschodaio Prustiego.)

Wzywamy ninieyszem niewiadomych Wierzycieli Kassy 6go Pul- fren Uhlauen-Regimente (2ten Beffpreus ku Ułanów (2go wschodnio-Pruskiego) aby się z pretensyami swemi z czasu od 1. Maja roku 1815 pochodzącemi, do rzeczoney Kassy im służącemi w terminie tym końcem na dzień 30go. Stycznia 1818 z rana o godzinie 9téy przed Deputowanym, Wm. Rogozinskim Konsyliarzom, w Izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym, albo osobiście, lub przez Pełnomocników, w specyalną plenipotencya opatrzonych popisywali, i takowe dostatecznemi dowodami poparii, gdyż po upłymeniu terminu tego, iako utracaiacy pretensye swoie do rzeczoney Kassy uwazini bydz maia.

Poznań, dnia 22. Września 1817.

Krolewsko - Pruski Sed Ziemiański.

ludniem o godzinie o przed delegowanym Sedzia ziemiańskim Urod: Larz w miescu posiedzeń tuteyszego Sadu ziemiańskiego osobiście, lub też przez swych należycie wylegitymowanych Pełnomocników stawili, podania swe czynili, i oczekiwali, iż naywięcey daigcy przybicieza poprzedniem stron interessowanych zezwoleniem otrzyma.

Wschowa dhia 13. Lipca 1817. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Borlabuna.

an bie unbefannten Caffen-Glaubiger bes 6ten Uhlauen . Regimente (aten Beftprengischen.)

Die unbefannten Caffen-Glaubiger bes Bifchen) werden bie durch offentlich vorge= laden, ihre von bem 1. Mai 1815 gu machenben Unipinche an-Die gebachte Cafs fe, in dem, auf den 30. Januar 1818 Bormittage um- 9 Uhr, vor dem gu biefem .: Bweck deputirten landgerichte-Rath, Derru v. Rogezinsti anberaumten Liquidations= Termine, im Parteienzimmer unferd Ge= richts, entweder perfonlich, oder buich eis nen mit Special : Bollmacht verfeheuen Mandatarium zu erfcheinen, ihre etwanis gen Unsprüche anzumelden, mid mit ben gehörigen Beweismitteln zu unterfingen, . nach Ablauf Diejes Termine aber ju gewartigen, baß fie ihres Unfpruche an die Caffe, werden verluftig erachtet werden.

Pofen, ben 22. Geptember 1817. Ronigt. Preuß. Landgericht.

v. Krüger.

Der Raffen Glan ger bes oten Jufanterie Kredytorow Pulku piechoty 6go.

Diegimento. an die Raffe bes Ronigl. Preuf, In ans terie-Regimente Dr 6. (1ten Wefepreu: Bifchen) aus ben Rechnungejahren 1813, 1814 und 1815. Forberungen aus ir= gend einem Grimbe biben, merben b'erburch offentlich borgelaben, binnen brei Monaten und fpateftens in bem auf ben 2. Januar 1818 Bormittags um o Uhr bierfelbft vor tem Deputirten, Serrn gande gerichte Rath v. Rogogineft angefesten peremtorifchen Termine (ber auf den 10. Rovember c. angefette wird, hiermit aufgeboben) obnfebibar zu erscheinen, und ihre Unfpruche angubringen. Im go Pulku pretensyow, oraz spodzie-Quebleibungefall haben fie gu gewärtigen, baß fie mit ihren Forderungen an die Raf= fe praclubirdt, ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie bloß an die Perfon besjenigen, mit bem file contrabirt haben, werben verwiefen merben.

Pofen, den 9. September 1817. Ronigl. Preug. Landgericht.

Evictel-Borladung Cytacya Edyktalna

Kredytorowie niewiadomi, któ-Die unbefrunten Glaubiger, melde rzy do Kassy Krolewsko Pruskiego pulku piechoty Nro. 6. (igo Pruss zachodnich) z iakiego badź powodu z lat rachunkowych 1813 do 1815 włącznie, pretensye mieć mogli, ninieyszym publicznie zapozywają się, aby w 3ch miesiacach i naypoźniey na terminie na dzień 2go Stycznia 1818 roku o otey godzinie peremtoricznie naznaczonym, przed Konsyliarzem Sadu ziemiańskiego W. Rogozińskim tu nieomylnie stawili się. i pretensye swe podali.

> W razie niestawienia się, prekluzyi swych do Kassy wspomnionewać się maia, iż wieczne o nich zamilczenie im zaleconem, oni iedynie tylko do osoby tegoz, z którym kontrakt działali wskazanemi będą.

> > Poznań dnia 9. Września 1817.

Królewski Pruski Sad Ziemiański.

Doniesienie o smierci.

Na dniu 8mym miesiąca Listopada r. b. skończył życie swoie w mieście Dobrzycy Jaśnie Wielmożny Kazimierz Turno, bywszy General woysk Polskich, Kawaler różnych orderów, maż wieku swego lat 38. -Smierć tego mężnego Bohatyra ile zbyt wcześna, iak dla ukochaney Familii okropnym stała się ciosem, tak Jego gorliwość w zdarzeniach mader dla wielu pożytecznych, chlubne cnoty Obywatelskie i żywa zawsze miłość Oyczyzny, u wszystkich dobrze myślacych w słodkiey zaiste zachowaia go pamięci.

Mogen meine Beridumber Rachftebendes lefen. - Undree, Apothefer in Rogafen.

"Auf bas in ber Untersuchungsfache wiber den Apotheter Carl Beniam min Andree in Rogasen in Rucksicht ber ihm einzig auferlegten Koften einz gereichte Milberungsgesuch:

Ertennet bas Koniglich Preußische Landgericht gu Krotofchin ben von bem Inquisitoriate gu Pofen verhandelten Aften gemaß biemir fur Recht;

daß das Erkennniß des Königl Landgerichts zu Posen vom 18. April d. J. durch welches Deducent zwar wegen des ihm schuldig gegebenen plöglichen Todes des Apotheters Schuans aus Erin von aller Strafe freigesprochen, dennoch aber in die Tragung der Kossen verurcheilt worden, da derseibe die Untersuchung der Todesart des n. Schuans weder durch undesonnenes noch unredliches Betragen vergnlaßt, vielmehr den plöglichen Tod des Letzternsofort der Polizei angezeigt hat, ihm auch nicht bewiesen worden, das solcher durch seine angebliche Mishandlung erfolgt, vielmehr durch das Gutzachten der Sachverständigen dargethen ift, das der Desunctus an den Folgen des übermäßigen Trunkes, dem er seit vielen Jahren im höchsten Grade ergeben gewesen, durch hinzugetretenen Schlagstuß plöglich verkorben, dahlin abzuändern, daß der ic. Andree nach Vorsehrift der Eriminal Ordnung

bahin abzuändern, daß der 20. Andree nach Worsesprift der Eriminal Ordnung. 5. 609 wie hiermit geschieht, auch von allen Kossen völlig freigesprochen, vielzmehr letztere bis auf die baaren Auslagen, welche den bisentlichen Malesis-Fond zur Last fallen, niederzuschlagen. Bon Rechtswegen. Krotoschim, den 29ten. Sept. 1817: (L.S.) Königt Preuß. Landgericht.

(Gez) Rofenfranget mond midanna ni

#### Annonce.

Einem hoben Abel und allen reip. Reisenden gebe ich mir die Ehre hieramit anzuzeigen, daß ich mein auf ber Kaufmannsftraße neu erbautes Haus, ju einem Gaftof bestämmte, und unter ber Benennung.

Hôtel de Pol gre

jetzt erbffinen werde. Ich habe die Ginrichtung getroffen, daß alle hohe Servefchaften bei mir die möglichste Bequemlichkeit und prompte Bedienung finden follen, und bitte um geneigten Zuspruch.

Liffa, ben 22ten November 1817:

Q. C. Rieffenftahl.